# Gazety Lwowskiej.

21. Oftober 1850.

Nº 243.

21. Października 1850.

(2507)Ronfurs = Alnfündigung.

Mro. 18221. Bur Beschung ber provisorischen Schichtmeisterstelle bei bem f. f. Steinkohlenwerke zu Wegwanow wird hiermit ber Konkurs mit bem ausgeschrieben, das Bewerber um dieselbe ihre eigenhandig geschriebenen Gesuche binnen 6 Bochen a dato im Bege ihrer Abministrazionsbehörde bieher zu überreichen, und fich barin über ihr Alter zuruckgelegte Studien , bisherige Dienftleiftung und allfällige Berbienfte burch Original - Urfunden ober beglaubigte Abschriften auszuweisen und anzugeben haben, ob und in welchem Grate fie bei bem Umte mit bestehenden Beamten verwandt ober verfdwägert feien.

Die wesentlichsten und gleichartig auszuweisenden Erforderniffe fur biefen Dienst find : Mit gutem Grfolge absolvirte bergafabemifche Stubien, praftifche Kenntnisse im Bergkaue überhaupt, inebefonbere aber praftifche Erfahrungen in bem Bergbaubetriebe auf Cteinfohlen, Bertrautheit mit tem montaniftischen Rechnungs- und Rassamesen, Konzeptefahigfeit und Renntniß ber beutschen und bohmischen Sprache.

Mit biesem in ber 11ten Diatenklasse stehenden Dienstposten find folgende Genüsse verbunden, ale: an Befoldung jährlich baar 500 fl. bas ist : Fünfhundert Gulben Conv. Münze, an nicht onerosen Bezügen ein jährliches Quartiergeld von 50 fl. b. i. Fünfzig Gulben Con. Munze, ferner ist mit Lieben Con. Munze, ferner ift mit biefem Dienstposten ber Erlag einer Kaugion von 500 ff. bae ift: Funfhundert Gulben Conv. Munge verfnupft.

Bon ber f. f. Bergoberante Rorftebung. Przibram am 10. September 1850.

(2529)Ronfurs = Ausschreibung.

Bur Besehung der burch die A. h. Ernennung bes Dr. Wilhelm Matta zum Professor ber Mathematik an der f. k. Univernität zu Prag erledigten Lehrkanzel ber Elementarmathematik und praktischen Geometric bes ftanbischen Institute zu Prag, mit welcher ein Gehalt von Tausend Gulden G. M. und das Worruckungsrecht in die höheren Gehaltsstuffen von 1200 ft. und 1400 ft. C. M. verbunden ift, wird ber Concurs bis 12, December 1850 ansgeschrieben,

Diejenigen, welche biefe Lehrkangel zu erhalten munichen, werden bemnad; angewiesen, ihre an ben bohm- ftanbifden Canbesausschuß gerich: teten inftrnirten Gesuche um Berleihung biefer Lehrfanzel bet bem technis ichen Inflitutebirectorate einzubringen.

Bom bohm, fant, Canbes-Musidhuffe. Prag, am 31. August 1850.

#### Ogłoszenie konkursu.

Dla obsadzenia opróżnionej przez najw. mianowanie doktora Wilhelma Matzka profesorem matematyki przy c. k. uniwersytecie w Pradze katedry matematyki elementarnej i geometryi praktycznej przy stanowym instytucie w Pradze, z którą połączona pensya tysiąc ztr. m. k. i prawo posuniecia sie na wyższe stopnie pensyi 1200 ztr. i 1400 zlr. m. k., rozpisuje się konkurs az do 12. grudnia 1850 r.

Zyczacy sobie otrzymać te katedre, mają swe podania o nadanie tej katedry wystósowane do czesko stanowego wydzialu krajowego przesłać do technicznego dyrektoryatu instytutu.

Z czes. stan. wydziału krajowego. Proga, 31. sierpnia 1850.

(2527)Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 6157. Bur prov. Besehung bes beim Tarnower Stabt-Masgistrate erlebigten mit dem jährlichen Gehalte von 200 fl. G. M. verbundenen Postens eines ungeprüften Beisihers mirb bis 1. November 1850 ber Concern 1850 ber Concurs ausgeschrieben. Die Bittmerber haben ihre bieffälligen Besuche mittelft ihrer vorgesetten Beborbe, ober falls fie noch in feiner bienflichen Del ihrer vorgesetten Beborbe, ober falls fie noch in feiner bienftlichen Berwendung fianden, mittelft bes vergeseten t. t. Kreisamtes an ben Tarnower Magiftrat ju überreichen, und fich über bisberige Berwendung, über allenfällige Befähigungen und über den untadelhaften Lebenswandel auszuweisen. Magistrat Tarnow, am 13. October 1850.

(2528)(3)Ebift.

Rro. 3396. Bon Seite bes Dobromiler f. f. Cameral Wirthschafts-Almtes wird der seit mehreren Jahren abwesende militärpstichtige Anton Leszezyüski aus Kalender Gahren abwesende militärpstichtige Anton Leszczyński auf Katyna 1824 geboren, aufgefordert in seine Heimeth binnen 4 Mochen guruckzutehren, als sonsten berjelbe nach den bestehenden Gesehen behandelt manntehren, als sonsten berjelbe nach den bestehenden Befegen behandelt werben wird.

Bom E, f. Kameral - Wirthschafts = Unite. Dobromil, am 12. October 1850.

(2535)

Pozew. Nr. 281. Urzad polityczny Niedźwiada, Tarnowskiego obwodu, wzywa następujące indywidua, jako to: ze wsi Glinika: Jan Bieszczad z pod nru kons. 55, Jan Wiktor z pod nru k. 201, Adam Siwek z pod uru k. 135; ze wsi Łopuchowy: Błażej Święton z pod nru k. 12; ze wsi Niedźwiady: Władysław Bafanowski z pod nru k. 159; ażeby w przeciągu 6 tygodni do miejsca urodzenia powrócili, inaczej jako zbiegi przed rekrutacya uważani zostana.

Niedźwiada, dnia 20. sierpnia 1850.

Kundmachung.

Otro. 17755, Bom Lemberger f. f. Canbrecite wird hiemit befannt gemacht, bag über Anfuchen und gur Befriedigung ber burch Jacob Herz Bernstein und die Direfzion ber erften ofterreichischen Sparrkaffe erfiegten Forderungen und zwar; des Jacob Herz Bernstein per 56132 ft. 6 ft. 6. M. fammt ben bis 21. April 1845 rudffandigen Binfen im Betrage von 745 fl. 7 fr. C. M. und der vom 21. April 1845 weiter laufen-ten 5 % Binfen, so wie ber Grefuzionskoften bes gegenwärtigen Gesti-dies, welche im gemäßigten Betrage von 919 fl. 48 fr. C. M. zugesprochen werden, dann zur Besteledigung der Forderung der Direktion der ersten österreichischen Sparrkasse pr. 36800 ft. C. M. sammt 5 % Zinsen vom 17. August 1845 der Kosten 37 ft. 5 fr. und 7 ft. 37 fr. C. M. die exekutive Beräußerung der im Zokkiewer Kreise gelegenen, zur Bersche Erstelle Gelegenen, zur Bersche Gelegenen Gitter laffenschaftemaffe bes Carl Grafen Pawlowski gehörigen Guter, ale:

- I. Ilula Krzysztatowa mit ben Borwerfen: Onyszczaki, Reichan, Sucholas, Sieniawka, Stelmachów, Kapliszow, Solotwina, Czerwinezaki, Pabrowa, Malee und Basznia górna,
- II. Basznia dolna, Borowa und Tymee hiergerichts unter nachstebenten Bedingungen abgehalten werben wird
- 1. Bur Bornahme biefer Berfteigerung werden zwei Termine: ber eine auf ben 10. Dezember 1850 und ber andere auf ben 6. Februar 1851 jedesmal um 10 Uhr Bormittage mit bem Beijage anberaumt, bag in tiefen beiben Terminen ber Bertanf nur über ober um ben Schatungewerth Plat greifen wird.
- 2. Diese beiben Guter Komplere werben einzeln und zwar zuerst bae Gut Hula Krzysztalowa mit ben ad I. bezeichneten Bormerten, bann aber bie Guter Posznia doloa mit Borowa gora und Tymee veraugert
- 3. Bum Musrufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schabunge: werth einschließlich ber Robothvergutung u't zwar für die unter I. angeführte Guter-Abtheilung im Betrage von 87527 ft. 25 fr. C. M., für bie Guter-Abtheilung II. hingegen im Betrage 75003 ft. 18 fr. C. M. angenommen, von weldem bie Ligitagioneinfligen ber 1. Guter Setzion ten Betrag pr. 8752 ft. 45 fr. ber 2. Gefgien, ben Betrag v. 7500 ft. 19 fr. 6. M. als lopergentiges Babium por Beginn ber Berfieigerung im Baaren ju erlegen haben.
- 4. Der Kaufer ber einen ober beider Buter-Abtheilungen ift gehalten bink n 30 Tagen, nad Buftellung bes Befcheides über iben gur Berichtemiffenfchaft genommenen Berfteigerungeatt, Die eine Saifte bes gemachten Meiftbothes mit Ginredinung bes Babinms im Baaten an das hiergerichtliche Bermahrungeant zu erlegen, und über bie andere Galfte tes gemachten Meistbothes eine gerichtlich legalistrte Schuldurfunde, in welcher die Berbindlichfeit zur Berzinfung desselben mit 5% Interessen vom Tage bes übernommenen phififchen Befiges und zur Bezahlung des rudftanbigen Kaufpreifes binnen 30 Tagen nach erfloffener Bahlungelifte unter Strenge ber Religitagion ausgedruckt, endlich die Supothet bafur auf ben erkauften Butern verfdrieben fein muß, vorzulegen.
- 5. Der Meistbiethende ist verbunden, die Forderungen berjenigen Glaubiger, welche in dem Raufpreife begriffen, infoweit folche liquid find, und offenbar in die erste Sälfte des Kaufpreises fallen, alsdam zu übernehmen und vom Raufpreise in Abzug zu bringen, wenn sich der betreftende Gläubiger mittelft gehörig ausgesertigter gerichtlich legalistete Erflärung zu beren Belassung beim Käuser und Einrechnung in den Kauspreis innerhalb der im 4. Absahe erwähnten Votägigen Frist verstehen mürbe.
- 6. Der Meiftbiethende ift verbunden, die Forderungen jener Glaubiger, welche bie Rudgahlung vor dem etwa roch nicht fälligen Zahlungstermine nicht werden annehmen wollen, nach Daggabe bes Meinteothes gu übernehmen, wo fodann er berechtiget ift, bie übernommene Forberung fomeit foldje in ben Raufpreis eintritt, feiner Beit nach erfloffener Bahlungelifte von ber rudfiandigen Salfte bes Raufpreifes in Albaug zu bringen. Sollte ber Kaufer auch zugleich landtaflicher Eigen-thumer ber in die zweite Halfte des Kaufschillinges fallenden Forderungen fein, fo fieht es ihm frei, mit biefen Forderungen jo weit fie liquid und lastenfrei sind, den rüchfändigen Kauspreis und zwar Kapital mit Kapital, die vom Tage des übernommenen phissischen Besibes laufenden Zinsen aber mit seinen Ju-eresse. Forderungen, jedoch mit diesen Interisen in so lange, als die Bahlungsliste nicht erstossen sein wird, mit den laufenden und für das letze Triennium rückständigen zu kompensiren.

7. Der Meiftbiethenbe ift verpflichtet, bie auf ben ertauften Gutern

haftenden Grundlaften ohne Regreß zu übernehmen.

8. Nachdem der Meistbieihende der 4. Bedingung entsprochen haben wird, wird ihm das Eigenthumsbefret zu den erstandenen Gütern mit dem Rechte zu dem Eigenthume der, für die aufgehobenen Robothleistungen in Folge allerhöchsten Patentes vom 7. September 1848 zu leistene den Bergütung, für welche jedoch teine Semähr zugesichert wird, gerichtlich ausgestellt, derselbe über sein Ansuchen and auf seine Kosten als Eigenthümer der gefauften Güter verdüchert und in deren phisischen Westergung auf sein, und überdieß die Löschung der Lasten und deren Nebertragung auf den Kauspreis angeordnet werden, mit Ausnahme der Grundlassen und berjenigen Posten, welche der Käuser übernimmt.

9. Wird die Einverleitung des Eigenthumsrechtes der 1. Gutersestion im Aftiv-Stande der für die Güter Huta Krzysztatowa und Reichau bestehenden Tabular-Körper Dom. 83. pag. 119 und Dom. 83. pag. 89. da hingegen des Eigenthumsrechtes der 2. Güter-Seszion im Aftiv-Stande des Gutes Basznia Dom. 83. pag. 139. bewertstelliget werden, es soll jedoch den Käusern anheimgestellt sein, für die übrigen Ortschaften im gehörigen Wege auf eigene Kosten abgesonderte Tabular-

Körper errichten zu laffen.

10. Sollte der Käufer auch nur einer der Feilbiethungsbedingungen nicht Genüge leiften, so wird über Ausuchen des jehigen Grefuziones Kührers oder auch nur eines Spothefar-Gläubigers, auf Gefahr und Kosten des vertragsbrückigen Käufers eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Feilbierhung ausgeschrieben und in dieser die Güter auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden, wobei der vertragsbrückige Grsteher nicht nur mit dem Badium, sondern auch mit seinem sonstigen Bermögen für allen Schaben den Lypothefar-Gläubigern und den Erben des Cael Grasen Pawlowski verantwortlich bleibt.

11. Rückschlich ber auf ben zu veräußernden Gütern laubtäflich nud gefehlich haftenden Lasten, etwa rückfändigen Steuern und Giebigkeiten, mögen sich die Kaustustigen durch Einscht der Laudtaselbücher, der Insventarien, des Schähungkaltes und der sonstigen Alten in der hiergerichtlichen Registratur durch Nachfragen bei den politischen Behör en, durch etw ige Posichtigung der Güter, die nöthige Kenntnis verschaffen, indem diese Güter mit allen Gerechtsamen und Lasten in Pausch und Bogen ohne aller Gewährleistung veräusert werden.

12. Sollten die Güter in den bestimmten Terminen nicht an Mann gebracht werden, so wird wegen Einvernehmung ter Interessenten Behufe Festivellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 16. Mai 1851 10 Uhr Vormittags bestimmt, in welchem die Glänbiger unter der

Strenge bed Befebes zu ericbeinen angewiesen werben.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbietung werden verftändigt: Paulina Olszewska, Witta Bernstein, Johanna Wierzbieka, Peter Wawrzecki, Izabella Horodyska, Auton Brenner, Rosalia Kunowska, Kaspar Jawornicki, Maria Müller, Anna Kossowicz, Therese Ossowska, Joseph Chrzaszczyński, Agnes Kowalska, Barbara Szmidowicz, Victoria Sosnowska, Theela Lipowiczowa, Abraham Berger, die f. f. Kammer-Profuratur Ramens bes b. Alerars, Die Gemeinden von Huta Krays.. talowa, Baszuia und Reichau, Leander Pawlikowski, Eugen Gregor Pawlikowski, Leopoldine Scraphine Pawlikowska, Dinnis Franz Pawlikowski, Israel Nathansohn, die Abminifragion der allgemeinen, mit ber erften öfterreichifden Sparrfaffe vereinigten Berforgunge-Unftalt in Bien, Osias Majoran, Emerie Balas de Sipek, f. f. Rittmeifter, Juda Klar. Longin Wierzbieki f. f. Dberlieutenant, Felix Ebenberger, Jacob Decker, Simeon Szczudłowski, Joseph Göttinger, Joseph Sielecki, Anna Winnicka geb. Sielecka, Peter Piller, Peter Romanowicz, Joseph Czermak, Clemens Radziejowski, Adam Brýliúski, Heinrich Buffy, Jacob Apisdorf, Jacob Gabel, Hana Serl Gabel, Franz Schram, Tomas Matiaszek, Ludwig Prohaska, Michael Kupferschmidt, Leon Mikocki, Israel Trenkel und Peter Anton Mochnacki. Ferner wird jum Behufe ber Berffändigung von ben gegenwärtigen und nachfolgenden Befcheiben ben, außer Landes mohnenden: Agnes Kowalska, Barbara Szmidowicz, Victor a Sosnowska, Teela Lipowiczowa, ber Maria Szmidowicz, rudz fichelich deren Erbmaffe, weiter ben Erbmaßen ber Julianna Radecka, Barbara Pawlikowska, Elisabeth Pawlikowska und des Leon Sielecki, ferner bem, bem Bobnerte nach unbefannten Anton Szmidowicz, endlich allen jenen Glanbigern und fonftigen Intereffenten, benen ber gegenwartige und die fünftigen Beicheibe aus was immer fur einem Grunde vor bem Ligitagione-Termine nicht follten zugefertiget werben, ober beren Rechte nach Ausstellung bes Landtafel-Auszuges P) gur Condtafel gelangt maren, ein amtlicher Bertreter in der Perfon des Aldvofaten Dr. Wenelaczyński mit Gubfitufrung bes Abvofaten Br. Jabkonowski beftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechtes. Lemberg, am 11. September 1850.

### Obwieszczenie.

Nro. 17755, Ces. król. Sad szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie Dyrekcyi pierwszej austryackiej kasy oszczędności w Wiedniu i Jakuba Herz Bernstein celem zaspokojenia wywalczonych przeciw spadkobiercom Karola IIr. Pawłowskiego należytości, mianowicie: Jakuba Herz Bernstein w ilości 56132 Złłł. 6 kr. M. K. z zaległemi do 21go kwietnia 1845 odsetkami w ilości 745 Złłł. 7 kr. M. K. i z odsetkami 5 % od 21go kwietnia 1845 dalej bieżącemi, tudzież celem zaspokojenia kosztów exekucyi niniejszem w umiarkowanej ilości 919 Złłł. 48 kr. M. K. przysądzonych, dalej równie też należytości dyrekcyi pierwszej kasy oszczędności wiedeńskiej w ilości 36800 Złłł. M. K. z odsetkami 5 % od 17go sierpnia 1845 bieżącemi i kosztami 37 Złłł. 5 kr. i 7 Złłł. 37 kr. M. K. wynoszącemi publiczna sprzedaż dóbr w obw. Zółkiewskim

położonych i do masy spadkowej po ś. p. Karolu Hr. Pawłowskim należących mianowicie dóbr:

I. Hufa Krzyształowa z folwarkami: Onyszczaki, Reichau, Sucholas, Sicuiawka, Stelmachów, Kapliszów, Solotwina, Czerwinczaki, Dabrowa, Malce i Basznia górna,

II. Basznia dolua, Borowa i Tymce w tutejszym sadzie pod

następującemi warunkami przedsiewzietą bedzie:

1.) Do sprzedaży tej przyznaczają się 2 termina: pierwszy na dzień 19go grudnia 1850 a drugi na dzień 6go lutego 1851 zawsze o godzinie 10tej przed południem z tym dodatkiem, że w tychże terminach dobra wspomnione niżej ceny szacunkowej sprzedace nie będą.

2.) Te obydwa dóbr oddziały pojedyńczo a to najprzód dobra Huta Krzyształowa z folwarkami pod I. opisanemi a potem dobra Basznia dolna z przyległościami Borowa góra i Tymce sprzedane 20-

stana,

- 3.) Za cene wywołania ustanawia się wartość podług sądowego oszacowania wyprowadzona, a to dla dóbr pod I. wyszczególnionych włącznie i za wynadgrodzenie za zniesione robocizny w kwocie 87527 ZIR. 25 kr. M. K.; zaś dla dóbr pod II. opisanych w kwocie 75003 ZIR. 18 kr. M. K.; mający chęć kupienia pierwsze dobra, obowiązany jest ilość 8752 ZIR. 45 kr. M. K., kupujący zaś drugie dobra ilość 7500 ZIR. 19 kr. M. K. t. j. dziesiątą część wartości jako zakład przed rozpoczęciem sprzedaży w gotówce do rąk komisyi złożyć.
- 4.) Kupiciel jednych lub drugich dobr obowiązanym jest w przeciągu 30 dni gdy uchwała akt licytacyi potwierdzająca w moc prawa wejdzie, połowe ofiarowanej ceny kupna wrachowawszy w nią zakład w gotówce do składu tutejszego Sądu złożyć, a względem drugiej połowy kartę dłużną legalizowaną przedłożyć, w której zawierać się ma obowiązek płacenia odsetek po 5 %, od dnia odebrania w tizyczne posiadanie dóbr kupionych i zapłacenia pod ostrością relicytacyi na jego koszta i niebezpieczeństwo resztującej ceny kupna w przeciągu 30 dni po wydanej uchwale płatniczej równie też udzielone być ma dla drugiej połowy ceny kupna prawo zastawu na dobrach kupionych.

5.) Najwięcej obarujący jest obowiązany należytości płynne tych wierzycicli, które w cenie kupna zawarte są, o ile takowe w pierwszą połowę ceny kupna poprzypadają — natenezas przyjąć i z ceny kupna potrącić, jeżeli się dotyczący wierzyciel dokumentem legalizowanym w terminie 30 dniowym w ustępie 4. wymienionym oświad-

czy, iz należytość swoje u kupiciela zostawić chec.

6.) Najwięcej oliarujący obowiązany jest przyjąć na siebie należytości tych wierzycieli, którzy wypiatę przed terminem przyjącby nie chcieli — a to w miarę oliarowanej ceny kupna — w tym razie wolno mu będzie zostawioną u niego wierzytelność od drugici połowy ceny kupna potrącić. Gdyby kupiciel tabularnym właścicielem był należytości w drugą połowę ceny kupna przypadającej, wtedy wolno mu będzie swą należytość, o ile takowa płynna i nieobciążona się być okaże, z odpowiedną częścią ceny kupna mianowicie kapitał z kapitałem, odsetki zaś od dnia wejścia w fizyczne posiadanie płynące z odsetkanci swoje należytości do wydania nehwały płatniczej bieżącemi i za trzy lata zaległemi skompenzować.

7.) Najwięcej oliarujący jest obowiązany ciężary gruntowe ku-

pionych dobr bez wynagrodzenia przyjąć.

8.) Gdy najwięcej oliarujący warunkowi czwartemu zadosyć uczyni, natenczas mu dekret własności tak kupionych dóbr, jako też wynagrodzenia na mocy patentu z dnia 7go września 1848 za zniesione powinności urbarialne należącego się, za które się ale ewikcya zadna nieprzyrzeka, wydanym, i tenże na swe żądanie i swoje koszta jako właściciel kopionych dóbr zaintabulowany i w fizyczne posiadanie wprowadzony będzie. — Ciężary zaś wyjąwszy te, które kupiciel na siebie przyjąć obowiązany jest, z dóbr kupionych wykreślone i na cenę kupna przeniesione zostaną.

9,1 Uskuteczni się intabulacya prawo własności kupiciela względem dóbr Huta Krzyształowa i Reichau w ks. wł. 83 p. 119. dom. 83. p. 89., względem dóbr zaś Basznia dom. 83. p. 139. i wolno będzie kupicielowi w przynalczytej drodze się postarać, ażeby dla reszty wsi własnym kosztem osobne ciała tabularne zrobione zostały.

10.) Gdyby kupiciel tylko jednemu warunkowi sprzedaży zadosyć nieuczynił, natenczas na zadanie exekucyc ninicjszą prowadzącego albo któregokolwiek wierzyciela tabularnogo na kupiciela niebezpieczeństwo i koszta sprzedaż w jednym terminie odbyć się mająca rozpisaną zostanie, i w tym terminie dobra nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane będą, w którym przypadku kupiciel warunki niedotrzymujący nie tylko zakładem ale także całym swoim majątkiem za wszelkie szkody wierzycielom tabularnym i sukcesorom Karola Hr. Pawłowskiego wyrządzoną odpowiadać będzie.

11.) Względem tabularnych lub na prawie opartych ciężarów, zaległych podatków i dania chęć kupienia mający z ksiąg tabularnych inwentarzów, aktu detaxacyi i innych aktów w registraturze tutejszego Sądu znajdujących się przez dowiadywanie się u władz politycznych, przez naoczne opatrzenie tych dóbr, potrzebne wiadomości zasiągnąć mogą, gdyż te dobra ze wszystkiemi prawami i ciężarami ryczałtowym sposobem bez żadnej ewikcyi się sprzedają.

12.) Gdyby dobra w oznaczonych 2 terminach sprzedane nie zostały, na ten wypadek wyznacza się celem porozumienia się stron interesowanych o warunki ułatwiające termin na dzień 16. maja 1851 o godzinie 10tej przed południem, na którym wierzyciele pod ostro-

ścią prawa stanąć mają,

O czem uwiadamiaja się: Paulina Olszewska, Witta Berastein, Johanna Wierzbieka, Piotr Wawrzecki, Izahella Horodyska, Antoni Brenner, Rozalia Kunowska, Kaspar Jawornicki, Marya Müller, Anna Kossowicz, Teresa Ossowska, Józef Chrzaszczyński, Agnieszka Kowalska, Barbara Szmidowicz, Wiktorya Sosnowska, Tekla Lipo-wiczowa, Abraham Berger, c. k. Fiskus imieniem najwyższego skarbu, gminy Huta Krzyształowa, Basznia i Reichau, Leander Pawlikowski, Rugeniusz Grzegorz Pawlikowski, Leopoldyna Scrafina Pawlikowska, Dionizy Franciszek Pawlikowski, Israel Nathanson, Administracya powszechnego z pierwszą austryacką kasą oszczędności złączonego towarzystwa zaopatrzenia w Wiedniu Oziasz Majoran, Emeryk Balas de Sipek c. k. rotmistrz, Juda Klar, Longin Wierzbicki, c.k. nadporucznik, Felix Ebenberger, Jakob Decker, Szymon Szczudłowski, Józef Göttinger, Jozef Sielecki, Anna z Sieleckich Winnicka, Piotr Piller, Piotr Romanowicz, Jozef Gzermak, Klemens Radziejowski, Adam Brylinski, Henryk Buffy, Jakob Apisdorf, Jakob Gabel, Hanna Serl Gahel, Franciszek Schram, Tomasz Mathiaschek, Ludwik Prohaska, Michal Kupferschmid, Leo Mikocki, Izrael Frankel i Piotr Antoni Mochnacki; dalej celem uwiadomienia o terażniejszej uchwale jakoleż o przyszłych uchwalach za granica mieszkającej Agnieszce Kowalskiej, Barbarze Szmidowicz, Wiktoryi Sosnowskiej, Tekli Lipowiczowej, Maryannie Szmidowicz a raczej jej masie spadkowej jakoteż masom spadkowym Juliana Radeckiego, Barbary Pawlikowskiej, Elzbiety Pawlikowskiej i Leona Sieleckiego , dalej z pobytu niewiadomemu Antoniemu Szmidowiezowi, nakoniec wszystkim wierzycielom i udział mającym, którymby uwiadomienie o rozpisancj licytacyi przed terminem licytacyi doręczonem być niemogło, równie też i tym, którzyby w pośrednim czasie do tabuli wejszli, postanawia się niniejszem kurator p. rzecznik Dr. Wszelaczyński z zastępstwem p. Adwokata Dr. Jahlonowskiego.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego. We Lwowie dnia 11, września 1850.

(2500)Rundmadjung.

Rro. 482. Bom Justigamte ber Berrichaft Nadworna wird hiemit bekaunt gegeben, daß über Ansuchen des Tysmienitzer Justigamtes vom 20. Inni 1850 Bahl 653 als erkennenden Richters jur Ginbringung ber vom Jacob Morgenstern in Tysmienitz gegen Nuchim Rosenstraus in Nadworna ersiegten Forderung von 212 ft. C. M. die exekutive Feil-biethung des phissisch nicht abgetheilten dritten Theils des, dem Nuchin-Rosenstraus gehörigen, in Nadworna sub C. Nro. 228 siegenden höl-zernen Hauses und ves bazu gehörigen Grundes in zwei Fristen, nämliche am 12. Rovember und 5. Dezember 1. 3. jedesmal um 9 Uhr Bormittage in ber h. g. Umtekanglei unter nachfiehenden Bedingungen abgehal: ten werben wird :

1. Bum Ausrufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schapungewerth bes britten Theiles biefes Saufes mit 108 ft. 20 fr. Conv. Munge an-

2. Seber Kaufluftige ift verbunden 10 % bes Ausrufspreises als Angeld zu Sanden ber Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen, weldes bem Meistbietheuben in ben Raufichilling eingerechnet, ben Nebrigen aber nach ber Ligitagion rudgestellt werben wird.

3. Der Bestbiether ift verpflichtet ben gangen Raufschilling 14 Tage nach ber ibm befannt gemachten gerichtlichen Annahme bee Feilbiethungs-

Aftes gerichtlich ju erlegen.

4. Sollte Diefer Sausantheil in ben erften zwei Terminen nicht um ben Ausrufspreis an Mann gebracht werben konnen, fo wird im Grunde der SS. 148 und 152 ber G. D. und des Kreisschreibens vom 11ten Geptember 1824 3. 46612 wegen Bernehmung ber Gläubiger gur Bestinmung erleichternder Feilbiethungsbedingungen die Tagfahrt auf den 19. Dezember i. S. 9 Uhr Vormittags bestimmt, zu welcher sämmtliche auf diesem Hausantheile intabulirten Gläubiger mit dem Beisage vorgesladen merden bes bei bei ber Stimmen der Anlaben werben, bag bie Ausbleibenden der Mehrheit der Stimmen ber Unwefenden gegählt werben würden. Bei bem auszuschreibenden britten Termine

wird biefer Sausantheil auch unter bem Schagungewerthe verfauft werben. 5. Cobald ber Bestbiether ben Raufschilling erlegt haben wirb, fo wird ibm bas Eigenthumsbefret ertheilt, und die auf dem verkauften Saustheile haftenten Laften ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling

übertragen werben.

6. Collte pingegen ber Bestbiether ben gegenwärtigen Ligitagionebebingungen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachkommen, fo wird der burch ibn erftanbene Sausantheil auf feine Wefahr und Roften in einem einzigen Ligitagionstermine auch unter bem Schagungewerthe ver-

7. Sinfichtlich ber auf biefem Saufe haftenben Laften, Steuern und sonfligen Abgaben werben bie Kaufinstigen an bas Grundbuches und Steuer-

Umt gewiesen.

Sievon wird ber Erefugioneführer Jacob Morgenstern, ber Schulbner Nuchim Rosenstraus, Die Miteigenthumer bes zu verfaufenden Sans-Antheils Moses und Leib Rosenstraus, endlich ber Nadwornaer Gemeindfond als intabulirter Gläubiger zu Sanden bes Bermalters Otto Gliuski in Renntniß gefest.

Juftizamt Nadworna am 8. Oftober 1850.

(2524)

Nr. 27967. Ces. kr. Sad szlachecki Lwowski ninicjszem wiadomo czyni, iz na zadanie p. Zuzanny z hr. Łosiów Głogowskiej na zaspokojenie sumy 1000 duk. hol. z odsetkami 4% od dnia 16go kwietnia 1847 płypacemi i lak. hol. z odsetkami 4% od dnia 16go kwietnia 1847 płypacemi i lak. kwietnia 1847 płynacemi i kosztami sadowemi w ilości 6 złr. m. k. niemniej kosztami ekzekucyjnemi ninicjszem w umiarkowanej ilości 20 złr. 12 kr. przyzuanemi p. Zuzannio Głogowskiej przeciw p. Ja-

nowi Głogowskiemu przysadzonej, publiczna sprzedaż sumy 10948 duk. hol, z wyroku kompromisarskiego z dnia 16. czerwca 1843 wydanego i ugody sadowej na dniu 28. maja 1847 do liczby 2455 zawartej p. Janowi Głogowskiemu od p. Franciszka Romanowskiego należącej w dwóch ratach t. j. w ilości 5474 duk. na dniu 15, czerwca 1849 i w równej ilości 5474 duk, na dniu 15. czerwca 1850 zapłacić się mającej wraz z odsetkami po 5 % od dnia 15. czerwca 1846 roku płynacemi tudzież z prawem żądania w razie uchybienia terminu wyplaty odsetków lub raty kapitalu, całej sumy 10948 duk. hol. naraz na rzecz pana Jana Głogowskiego w stanie hiernym części dóbr Uhnowa z przyległościami Karów. Wanki i Nowydwór, tudzież dóbr Rzecyce, Hubinek i Zastawie w ks. włs. 198 str. 38 l. 257 cięż. intabulowanej w trzech terminach t j. dnia 15. listopada 1850, dnia 29. listopada 1850 i dnia 20. grudnia 1850 zawsze o godzinie 10. zrana w intejszym c. k. sądzie szlach, pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się imienna wartość sumy 10948

duk hol.

2) Sprzedaż tej sumy 10948 duk, hol. odbędzie się w trzech terminach wyż wspomnionych z tym dodatkiem, iż w razie jeżeliby w pierwszych dwóch terminach za cene wywołania sprzedaną nie została, w trzecim terminie nawet nizej swej imiennej wartości za ja-

kakolwick cenę sprzedaną będzie.

3) Chęć kupienia mający obowiązanym jest, 5 % tej sumy t. j. kwote 2465 zlr. m. k. w gotowiżnie, lub w listach zastawnych galicyjskiego stanowego instytutu kredytowego jako wadium do rak komisyi sadowej złożyć. Od tego obowiazku wolna jest p. Zuzanna Głogowska jeżli namienione wadium w pierwszej hypotece na swojej wierzytelności 1800 duk, hol. tabularnie zabezpiecza i dokument na to wydany, niemniej dowód uskutecznionej jego intabulacyi do komisyi przed licytacya zloży.

4) Najwięcej ofiarujący winien będzie długi na sprzedać się mającej sumie bypotekowane w miarę oliarowanej ceny kupna w takim razie przyjać, jeżliby wierzyciele wierzytelności swojej przed

zastrzeżonem może wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli,

5) Najwięcej ofiarujący winien jest w 30. dniach po doręczonej sobie uchwale sadowej licytacye zatwierdzającej, ofiarowaną cene kupan po odlruceniu długów hypotekowanych wedle warunku czwartego może przyjać się mających do depozytu sadowego złożyć, po czem mu dekret własności nabytej sumy wydanym, wszystkie długi na niej zahypotekowane na cene kupna przeniesione i z niej extabulowane beda. W razie jeżliby Zuzanna Głogowska najwięcej ofiarująca została, wolno jej będzie własna swoją wierzytelność z ofiarowana cena kupaa skompenzować.

6) Jeżliby kupiciel warunkowi pod 5) oznaczonemu zadosyć nieczynił, na jego koszt i niebezpieczeństwo nowa licytacya nabytej sumy z jednym tylko terminem rozpisana bedzie, na którym tak suma za

jakabadz cene sprzedana zostanie. Wreszcie każdemu chęć kupienia mającemu wolno jest wyciąg

tabularny w tutejszej registraturze przejrzeć.

O rozpisancj tej licytacyi uwiadamiają się obiedwie strony, tudzież wierzyciele, mianowicie ci, którzyby tymczasem do tabuli wejszli, alho którymby uchwała o rozpisanej licytacyi przed terminem sprzedaży z jakiejkolwiek przyczyny doręczona być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Starzewskiego z zastepstwem pana adwokata Rajskiego oraz ustanowionego. Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 30. września 1850.

(2534)Edift.

Mro. 187. Bom Juftigamte ber Berrichaft Useie wird befannt ge macht, daß auf Grundlage bes Ersuchschreibens des Stanislawower Stadt: Magistrates ddto. 22. December 1849 3. 3451 jur Befriedigung ber burch ben S. Ferdinand Grafen Bakowski, erfiegten Forberung von 12 Dut. holl. und 16000 fip. oder zusammen 585 fl. 28. 28. fammt 5% Intereffen von 24. Marg 1833 geredynet, und ber mit 50 fl. C. M. zuerkannten Gerichtsfoften, Die executive Feilbiethung der bem Schuldner Abraham Weisel gehörigen sub Dro. 202 in Useie Zielone Stanislaver Rreifes liegenden Realität unter folgenden Bedingungen Statt finden wird :

1) 2118 Anerufepreis wird ber burd, gerichtliche Schatung erho:

bene Werth von 551 fl. 10 fr. C. M. angenommen.

2) Jeber Kaufinstige ift schuldig 10 % bes Schabungswerthes ober 55 fl. 7 fr. C. M. als Wabium im baren Gelbe ju Sanben ber Lieltatione-Commission zu erlegen.

3) Bur Feilbiethung werben zwei Termine, und zwar: am 11. November 1850 und 9. December 1850 um 9 Uhr Bormittage angeordnet.

4) Der Bestbiether ift schuldig innerhalb 30 Tagen nach Erhalt bes Befdeibes, wodurch bie Licitation genehmigt wird, ben gangen Rauffcilling an das hiergerichtliche Erlagsamt zu erlegen.

5) Wird diese Realität nicht unter bem Schabungswerthe feilgebo-

6) Wenn ber Kauflustige ben Schätzungewerth ober mehr anbiethen wird, so wird biese Realität bemfelben veräußert werben.

7) Benn ber Befibiether diefe Bebingungen erfüllt, fo wird ibm das Eigenthume Decret ausgefertigt, berfelbe ale Gigenthumer biefer Res alität intabulirt, alle haftenden Laften gelöfcht und auf ben Rauffchilling übertragen, zugleich bemfelben ber phyfifche Befie biefer Realitat übergeben

8) Menn ber Bestbiether aber biese Bebingungen nicht erfullt, fo wird derfelbe vertragebruchig und auf beffen Gefahr und Roften eine neue

Feilbiethung biefer Realität ausgeschrieben,

9) Falls biefe Realität in ben angecroneten zwei Terminen um ben Smagungewerth nicht feilgebothen werden follte, fo wird zur Seftsetzung der erleichternden Licitations = Bedingung die Tagsatzung auf ben 20. December 1850 um 10 Uhr Bormittage angeordnet.

Es sieht jedem Kauflistigen frei den Schahungsact und den Tabular-Extract in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen ober Abschriften

sich zu erheben.

Vom Juftizamte ber Herrichaft Uscie Zielone, am 20. Juli 1850.

Kundmachung.

Mro. 23345.. Bom Lemberger f. f. Landrechte wird hiemit befannt gemacht, es fei jur Befriedigung ber burch bie Anton Cetwinskifden Erben, ale: Sophie de Cetwińskie Krasucka, Michaline de Cetwińskie Swiatkiewicz, Ludwina Cetwińska und Tekla de Dunajewskie Cetwinska im eigenen und des minderjährigen Clemens Cetwinski Ramen, miber klorian Dunajewski erstegten Forderung von 308 Silb. Rubel fammt ben hievon vom 9. Oftober 1845 ausftändigen 4 % Zinsen und Exetu-zionefosten in den Beträgen von 8 fl. 30 fr. und 123 fl. 5 fr. C. M. fammt weiteren Erefugionefoften im Betrage von 37 fl. 36 fr. C. M. die verfteigerungeweise Feilbiethung des bem genannten Schuldrer geborigen im Przemysler Rreife gelegenen Gutes Mokrany mate und zwar in folgenden Tagen, als am 20. November, 18. De ember 1850 und 16. Janner 1851, jedesmal um 10 Uhr Bormittags bewilligt murbe ben Fall jedoch, bag das Bfandgut in den erften zwei Terminen um ben Schagungewerth nicht an Dann gebracht werden fonnte, wird eine Tagfatung gur Bernehmung ber Glaubiger Behufs ber Festsehung erleichternber Bedingungen auf den 19. Dezember 1850 um 4 Uhr Rachmittage bestimmt. Die Bedingungen find folgende:

1. Alle Ausrufspreis wird ber am 24. April 1850 gerichtlich ermittelte Chakungepreis von 37798 fl. 20 fr. G. M. angenommen.

2. Jeder Raufluftige ift verbunden 5 % des Schahungspreifes namlich 1889 fl. 55 fr. C. DR. ale Babinn gu Sanden ber Ligitagione, Rommiffion ju erlegen, und zwar entweber im Baaren oder in galig. ftandifchen Pfandbriefen nach bent in ber Cemberger Beitung fundgemachten Rurje des Feilbiethungetermines fammt entsprechenden Roupons und Talone. Diejes Babium wird bem Meifibiethenden in bas erfte Raufichillingedrittel eingerechnet, den lebrigen aber nach ber Ligitagion gurudgefellt werben.

3. Der Meiftbiethende ist verpflichtet ben britten Theil bes Kaufschillinges binnen 30 Tagen nach Zustellung bes über Diefen Lizitaziones att erfloffenen bestätigenden Beicheibes an bas gerichtliche Depositenamt ju erlegen, wo fodann der phistiche Befit bes erfauften Gintes ibm wird übergeben werden. Die übrigen zwei Dritttheile aber hat berfelbe auf bem Gute ficherzuftellen, und bieselben binnen 30 Tagen nach Zustellung ber Zahlungstabelle an bas biergerichtliche Depositionamt zu erlegen, bie dahin aber und zwar von ber lebergabe bes phifficen Befiges an, von tiefen zwei Dritttheilen 5 % halbjährig decursive an bas Depositenamt

4: Sobald ber Meiftbiethende ben britten Theil bes Raufschillinges erlegt haben wird, fo wird ibm bas Gigenthumedefret ertbeilt , und berfelbe als Gigentbumer bes Butes intabulirt -- bierauf gleichzeitig bie übrigen zwei Drittheile bes Raufichillinges ficbergestellt, Die auf bem feilgebothenen Gute b ftenden Laften aber mit Andnahme ber etwaigen Grundluften ertabulirt und auf ben fichergestellten Kanfichillingereft und ben gerichtlich erlegten erften Dritttheil tes Rauficbillinges übertragen werben.

5. Sollte hingegen ber Meiftbiethende ber im britten Buntte ent haltenen Bedingung gang ober gum Theile nicht nachtommen, fo wird auf Begehren bes Erekuzioneführers ober eines anderen Spoothekar-Glaubigers auf feine Gefahr und Kofien bas Gut in Ginem Termine und felbit unter bem Schabungepreise feilgebothen werden, und berfelbe ift bann verbuuden, fur allen biedurch verurfachten Schaden sowohl an neuerlichen Feilbiethungstoften, als Entgang am Kaufschillinge sowohl mit bem Babium, als auch falls Dieses nicht zureichen follte, mit feinem ganzen fonfligen Bermögen zu haften.

6. Der feiner Beit burch bie Regierung ju ermittelnbe Entichabigungebetrag fur bie aufgehobene Roboth und fonftige unterthanige Couls bigkeiten, jo wie die hierauf an die Gutseigenthuner ju leiftenden Ra-tengablungen find ju Gunften ber Sypothekarglaubiger vom Tage der Feilbiethung des Pfandgutes in das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen,

und hat ber Meiftbiethende hierauf feinen Anfpruch.

7. Dm Kauftuftigen fieht es frei, bei ber Landtafel bie Sypothefar-Bucher bei ber hiergerichtlichen Registratur, bas öfonomifche Inventar und

ben Schätzungeaft einzuseben.

Bon dieser ausgeschriebenen Feilbiethung wird der dem Wohnorte nach unbefannte Sppothefarglaubiger Adam Dunajowski bann jene Glan-biger, benen der gegenwärtige Bescheib aus was immer fur einem Grunde nicht rechtzeitig zu eftellt werben konnte, fo wie jene, welche erft nach ber Sand in die Landtafel famen, mit bem Beifage verffandiget, baß gur Mabrung ihrer Rechte der hierortige Gerichtsabvofat Raczyński unter Substitugion bes Gerichtsabvofaten Smintowski als Kurgtor bestimmt fei, bag es ihnen jebody freiftebe fich einen anderen Bevollmächtigten gu ernennen und benfelben bem Gerichte nambaft gu machen.

Mus bem Rathe bes f. E. Landrechts.

Lemberg am 26. August 1850.

## Obwieszczenie.

Nr. 23345. C. k. sad szlachecki lwowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie spadkobierców Antoniego Cetwińskiego, jako to: Zosii z Cetwińskich Krasuckiej, Michaliny z Cetwińskich Świątkiewiczowej, Ludwiny Cetwińskiej i Tekli z Dunajewskich Cetwińskiej imieniem własnem i nieletniego Klemensa Cetwińskiego. przeciw p. Floryanowi Dunajewskiemu sumy 308 robli śrehr. wraz z procentami po 4% od tejze sumy od 9. października 1845 zalegtemi i kosztami ekzekucyi w kwotach 8 złr. 30 kr. i 123 złr. 5 kr. i dalszemi kosztami ekzekucyi w kwocie 37 złr. 36 kr. przysądzonemi w drodze ekzekucyi publiczna sprzedaż w obwodzie Przemyskim leżących p. Floryana Dunajewskiego na teraz własnych dóbi Mokrzany małe w następujących terminach, jako to: w dniu 20. listopada, 18. grudnia 1850 i 16. stycznia 1851 zawsze o god. 10. przed poładniem się zezwoliła. W razie gdyby dobra w pierwszych dwóch terminach za cene szacuńkowa sprzedane być nie mogły, wyznacza się termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających waruuków na 19. grudnia 1850 o godzinie 4. popołudniu. Warunki sa na-

1) Za cene wywołania stanowi się suma 37798 złr. 20 kr. m. k. z oszacowania na dniu 24. kwietnia 1850 przedsięwziętego wyprowa-

2) Każdy cheć kupienia mający obowiązany będzie 5 % ceny szacunkowej t. j. 1889 złr. 55 kr. m. k. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, i to albo w gotówce albo w listach zastawnych stanowego galic. towarzystwa kredytowego podłag kursu przez gazete lwowską w dniu sprzedaży ogłoszonego wraz z odpowiednemi kuponami i talonami. To wadium najwiecej oliarującemu w pierwszą trzecią część ceny kupna wrachowane, innym zaś po ukończonej licytacyi zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie trzecią część ceny kupna po doręczeniu uchwały sądowej czyn sprzedaży zatwierdzajacej do składu sądowego złożyć, w którym to razie w fizyczne posiadanie kupionych dobr wprowadzony zostanie; resztujące zaś 3,3 części ma na dobrach zabezpieczyć, i takowe w 30. dniach po doreczeniu onemuż tabeli płatniczej w składzie sądowym złożyć, do tego czasu zaś mianowicie od odłania fizycznego posiadania od tych 2/3 cześci po 5 % pośrocznie z dolu do depozytu składać.

4) Jak skoro kupiciel trzecią cześć ceny kupna złoży, dekret własności onemuż wydany i tenze za właściciela tych dóbr zaintabulowany, zarazem resztujące 2/3 części ceny kupna zabezpieczone, cięzary na sprzedanych dobrach ciężące wyjąwszy ciężary gruntowe wyextabulowane, i na zabezpieczoną cenę kupna jakoteż i na sadowoie złożoną pierwszą trzecią część ceny kupna przeniesione zostaną.

5) W razie gdyby kupiciel warunek w trzecim punkcie zawarty całkowicie lub w częściach niedopełnił, wtenezas na żądanie ekzekucye prowadzących lub też innego wierzyciela hypotecznego dobra na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane zostana, i tenże natenczas za wszelka szkode ziad wynikłą jakto w kosztach a raczej licytacyi jakoteż w piniejszej cenie kupna nietylko wadium, lecz gdyby to nie wystarczyło całym swym majatkiem odpowiedzialnym będzie.

 6) Wynagrodzenie za zniesioną w tych dobrach pańszczyzne i powinności poddańcze, jakie w swym czasie przez wysoki rząd wymierzone bedzie, niemniej zaliczki, jakie na rachunek tego wynagrodzenia właścicielom dóbr wypłacane zostają, należą od dnia sprzedania publicznego do wierzycieli hypotecznych tychże dóbr i na rzecz ich do depozytu sądowego być składane, do których najwięcej ofiarujący żadnego prawa rościć sobie nie może.

7) Chęć kupienia mającym wolność się zostawia względem przegladuienia ksiąg hypotecznych do tabuli krajowej, zas względem opatrzenia inwentarza ekonomicznego i czynn szacnnkowego do re-

gistratury sądowej się zgłoszenia.

O tej rozpisanej sprzedaży zawiadamia się z miejsca pobytu niewiadomy wierzyciel hypoteczny Adam Dunajewski, tudzież ci wierzyciele, którym niniejsza uchwała z jakiejbadż przyczyny nie dość wcześnie doreczonaby została, jakoteż i wierzyciele, którzyby później do tabuli wejszli z tym dodatkiem, że im na zabezpieczenie ich praw tutejszosadowy adwokat pan Raczyński z zastępstwem p. adwokata Smiałowskiego dodany jest, wszelako wolno im jest innego pełnomoenika sobie obrać, i tutejszemu sądowi wskazać.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie, dnia 26. sierpnia 1850.

(2546)Lizitazione = Ankundigung.

Dro. 15595. Bon Geite best Rzeszower f. f. Kreisamtes wird biemit bekannt gemacht, daß jur Verpachtung ber, der Stadt Azeszow gehörigen hutweibe Btonia auf die Zeit vom Iten November 1850 bis babin 1853 eine Lizitazion am 28ten Oftober 1850 in der Magiftrates Ranglei Bormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 190 fl. C. M. und bas Dabium 19 fl.

Conv. Münge.

Die weiteren Ligitagious - Bedingniffe werben am gedachten Ligita. Bionstage hieramts befannt gegeben, und bei ber Berfteigerung aud schriftliche Offerten angenommen werden, baber es gestattet wird, por oder auch mabrent ber Ligitagions = Berhandlung fchriftliche versiegelte Offerten ber Ligitagione = Kommiffion gu übergeben.

Diefe Offerten muffen aber :

a) das der Berfieigerung ausgesehte Objett, für welches der Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die zur Bersteigerung besfelben festgesette Zeit, nämlich: Tag, Monat und Jahr gehörig bezeich. nen , und die Summe in Kont. Munge , welche gebothen wird, in einem einzigen , zugleich mit Biffern und burch Worte auszubrudenben Betrage bestimmt augeben, und es muß

b) darin ausdrudiid, enthalten feyn, daß fid, ber Offerent allen fenen Ligitazione = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in bem Ligitazita Un! Bej gior ider Bej

laus

ldhi

(2: ben bra les: DE:

21

180

terc wit DH me ber

hor

(2

ten

Lizz

lun 200 Ja 10 foi Tec

na

üб

1 if

li ei

gione Protofolle vortommen , und vor Beginn ber Lizitazion vor-Belegen werben, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find, nicht werden beradfichtiget werben;

c) bie Offerie umf mit bem 10percentigen Babium bes Ausrufspreifes belegt jenn, welches im baaren Gelbe oder in annehmbaren und haftungefreien öffentlichen Obligagionen, nach ihrem Rurfe bered-

net , ju bestehen hat ;

iego,

wraz

zale-

5 kr.

dzo-

emy"

dobr

isto-

rzed

vóeli

acza

run-

na-

n. k. 0.M.g-

ceny

nisyi

nyeli

ga-

nemi

*x*szą

licy-

ceny

aja-

po-2/3

do-

te-

ych

cret bu-

cie-

owe do-

ına,

irty

%e-

bra

iżej

ilką

tez

ar-

çi

1.1.

1.0-

zeec7,

lia-

em

em

re-

ylu

ie-

DŚĆ iiej

311.

afa

1)

100

18

52

ft,

th

n

n

ţø

R

d) endlich muß biefelbe mit bem Bor- und Familien - Namen bes Offerenten, bann bem Charafter und Wohnorte besfelben unterfertigt fenn. Dieje verfiegelten Offerten werben nach abgeschloffener munblichen Lizitazion eröffnet werben. Stellt fich ber in einer biefer Offerte gemachte Unboth gunftiger bar, als ber bei ber mundlichen Berfieigerung erzielte Bestboth, so wird ber Offerent sogleich als Bestbiether in bas Ligita. gione- Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausbrücken, welcher bei der mundlichen den Berfieigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird bem mundlichen Bestbiether ber Vorzug eingeräumt werden.

Bofern jedoch mehrere fdriftliche Offerte auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich von ber Lizitagion - Kommiffion burch bas Los entichieben werben, melder Offerent ale Befibiether gu betrachten fen,

Azeszow am 7ten Ottober 1850.

(2545)Lizitazions-Rundmachung.

Mro. 14819. Bur Berpachtung bes, ber Stadt Dembowiec amtebewilligten Gemeinbezuschlages vom 45 ", jur Bergehrungeftener von gebrannten geiftigen Getranten fur bie Beit von 1. Rovember I. S. bis letten Oftober 1851 wird in ber Limtskanzlei zu Demhowies am 23ten Oftober 1850 bie Ligitagion abgehalten werben.

Der Fiefalpreis beträgt als ber lett gewesene Gritehungs . Anboth

180 ft. 15 fr. 6. M.

Bachtluftige mit bem 10 % Babium verfeben, haben am befagten Tige in ber Amtekanzlei zu Dembowiec zu erscheinen, wo ihnen die weisteren teren Bedingniffe ber Ligitazion werden befaunt gegeben werden.

Bom f. f. Rreifamte. Jasto am 12. October 1850.

Lizitations-Rundmachung.

Mro. 14819. Bur Merpachtung ber ftabtischen Propinazion in Demhowiec und zwar von Bier, Meth, Maliniak und Wisniak fur bas meitere Trienninm b. i. vom 1. Movember 1850 bis letten Oftober 1853, wird in ber Amtstanzlei zu Dembowiec bie Ligitazion am 17ten Oftober 1850 und im Salle bas Refultat nicht gunftig fein follte, bie dweite am 24. Oftober und im meiteren ungunftigen Falle am 29. Oftober die 3. abgehalten werden.

Der Fietalpreis beträgt als ber leht gewesene Erstehungs-Anboth 130 A. G. DR.

Pachtlnftige mit bem 10 " Babinm verseben, haben an ben befagten Terminen in ber Amtekanzlei zu erscheinen, wo ihnen bie weiteren Ligitazionebedingniffe werben befanut gegeben werben.

Jasko am 12, October 1850.

(2536)(2)Ebift.

Mro. 12528 - 1850. Bom f. galigifchen Merkantil: und Bechfelgerichte wich dem abwesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Jacob Pineles befannt gegeben, daß Robert Doms gegen ihn um Zah-lungsaustage ber Wechselsumme pr. 210 st. 10 fr. E. M. gebeten hat, worüber mit Erlaß vom 27. September 1850 3. 3. 12528 auf Grund bes Original-Wedhiels Signiowka adto 3ten October 1849 bem Belangten Jacob Pinoles aufgetragen wurde, die eingeklagte Wechselsumme von 210 ft. 10 ft. C. M. sammt Zinsen 6 % vom 4. Februar 1850 und Gerichtestoften 7 ft. 48 fr. C. M. binnen brei Tagen bei Vermeibung wechselstechtlich. rechtlicher Grefution bem Rlager gu bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, jo hat man über Ansuchen bes Klögers zur Bertretung bes Belangten und auf bessen Beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte-Abvokaten Berrn Dr. Grünberg mit Substitutrung bes frn. Abvokaten herrn Dr. Blumenfeld ale Gurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt mer:

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangten erinnert, gur rechten Beit entweber felbft ju erscheinen ober bie erforderlichen Rechtebehelfe Dem bestellten Bertreter mitzutheilen, vber auch einen anderen Sachwalter die mahlen und dem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Ramonschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg am 27. September 1850.

(2498)Rundmadjung.

Mro. 26925. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird dem Coele-stin, der Vitalina und dem Leon Wybranowskie, dann dem Moszko Weinberg, off hand dem Leon Wybranowskie, moch unbefannt, oder Weinberg, ale tem Leben und dem Aufenthalte nach unbefannt, oder ihren offenstell bem Leben und dem Aufenthalte nach unbefannten Erben ihren allenfalligen bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelit gegen bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbifte befannt gemacht, es habe Gr. Johann Urbanski wider Die obgenannten wegen lofdung des lebenelangliden Fruchtgenuffes aus ben Gutern Dunkowice und Michalowka fammt allen bezuglichen Besten und Sublasten aus bem Activ - Stande ber Buter Dunkowice und Michalowka unterm praes. 14. September 1850 3. 3. 26925 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Berhandlung biefer Rechtssache bie Sagfahung auf ben 16ten Dezember 1850 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da nun ber Aufenthaltwort ber Belangten unbekannt ift , fo hat

bas f. f. Landreiht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes: und Gerichte : Movolaten Geren Dr. Wszelaen ben gogge Caufeitugion bes Landes und Gerichte Abvofaten Geren Dr. Jahlonowski ale Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtwordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Grift werden demnach biefe Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Nechtsbeheife bem bestellten Bertreter mitzutheilen , ober einen andern Sachwalter fich zu mablen und biefem Landrechte anzuzeigen , überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäffigen Rechtsmittel zu ergreifen , indem dieselben bie aus beren' Berfaumung entflebenben Folgen fich felbst beiguneffen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbrechtes.

Lemberg am 23. September 1850.

& dift. (2521)

Dr. 5649. Bom Bucowinger f. f. Stadt- und Landrechte wird biemit befannt gemacht, ce babe Berl Scherer aus Sereth unterm praes. 30 Marg 1848 3. 4749 um Ginverleibung als Eigenthumer ber auf ber Realität der Michay und Ursa Screthian in Sereth Nro, top, 90 Bunften bes Manasche Leib Scherer intabulirten Summe pr. 100 Duf, hiergerichte bas Unfuchen gestellt, welchem Unsuchen auch mit Beichlug am 28. Juni 1848 3. 8870 Statt gegeben worben.

Da nun die Realität = Cigenthumer Michay und Ursa Serethian ingwijchen verftorben und bie Rechtenehmer berfelben bem Leben und Bohnorte nach unbefannt find, jo werben diefelben mittelft gegenwärtigen Goiftes hieven mit dem verstandigt, daß zur Wahrung ihrer Rechte ber Rechts. vertreter Gnoinski zum Aurater ad actum bestellt, und ihm der hiergerichtliche Tabularbescheib vom 28. Juni 1848 Bahl 8870 jugestellt wurde. Mus bem Rathe bes Bufowinger f. f. Stadt: und Landrechts.

Czernowitz am 4. Ceptember 1850.

Coift.

Mro. 12529 ex 1850. Bom f. gal. Merkantile und Wechselgerichte wird bem abmesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Jakob Pineles befannt gegeben, daß Robort Doms gegen ihn um Zahlungkauflage ber Summe pr. 64 filb. Rubel 42 Kon, gebethen hat, worüber mit Bescheib vom 27. September 1850 3. 12529 auf Grund bes Driginal-Bechiels ddto Signiowka 22. August 1849 dem belangten Jakob Pineles aufgetragen murbe, die eingeflagte Wechselfumme von 64 Gilb. Rubl. 42 Rop. fammit Binfen 6 % vom 23. Rovember 1849 und Berichtstoften 9 fl. 45 fr. G. M. binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Grecution bem Kläger zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort des belangten Jakob Pincles unbefannt ift, fo hat man über Aufuchen des Rlagers jur Bertretung bes Belangten und auf deffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichtsadvofaten Dr. Grunberg mit Substituirung bes grn. Laudes- und Gerichtsadvokaten Dr. Blumenfeld ale Gurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechts: fache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechsel-Ordnung verhandelt

werden mirb.

Durch biefes Sbift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweber selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Suchwalter zu wahlen und bem Gerichte auguzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen borfchriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumesen haben wird.

Lemberg am 27. September 1850,

Edykt.

Nro. 24490. Ces, król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem uwiadamia, ze Romuald Gostkowski pol dniem 13go sierpnia 1849 do l. 24299 prosbe tabularna za uwiadomieniem Hilarego Kolendowskiego, Hilarego Meciszewskiego i Jana Chryzostoma tudzież Kunegundy Spławskich podał, w skutek której uchwała tutejszo-sądowa z dnia 22go sierpnia 1849 do l. 24299 intabulacya proszacego Romualda Gostkowskiego za właściciela sumy 5400 ZlR. M. K. z procentami i kosztami prawnemi w stanie hiernym sumy 25000 ZIR, M, K. na dobrach Rozenbark z przyległościami i Dombno z przyległościami pozwolona została,

Ponieważ miejsce pobytu Jana Chryzostoma Spławskiego niewiadome jest, przeto postanawia Janowi Chryzostomowi Spławskiemu, w razie zaś śmierci, jego spadkobiercom na wydatki i niebespieczeństwo obrońca p, adwokata krajowego Landesbergera, zastępca zaś jego p, adwokata krajowego Smiałowskiego, i temuż pierwszemu rezolucya z dnia 22go sierpnia 1849 do l. 24299 się wręcza. O czem się z pobytu niewiadomego Jana Chryzostoma Spławskiego, w razie zaś śmierci tegoż Jego niewiadomi spadkobiercy niniejszym edyktem uwiadamia.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 26. sierpnia 1850.

(2514)Kundmachung. (2)

Dro. 26115. Das Lemberger f. f. Landrecht macht ben Erben bes Karl Betchacki hiemit befannt, bag über Ansuchen ber f. f. Kammerprofuratur Dieses f. f. Landrecht unter'm 4ten April 1850 3. 34640 Die Intabullrung der Berpflichtung tes Karl Betchacki zur Befriedigung der liquis den Erbsteuer nach Joseph Zurowski pr. 367ft. 42 3/4 fr. C. M. fammt 10pctigen Berzugszinsen, dann der Exefuzioneköften pr. 5 fl. 10 fr., 19 fl. 18 fr., 6 fl. 15 fr., 3 fl. 53 fr., 10 fl. 30 fr. und 29 fl. 54 fr. die ans dem Schuldscheine vom 20ten Juli 1817 herrührende Joseph

Zurowskische Forderung pr. 250 Dufaten fammt Zinsen bem Erbsteuer-Alerar in einem ber obigen Alerarial-Forderung entsprechenden Betrage zu zahlen, im Lastenstande ber Dom. 66. pag. 160. n. 9. on. über Ilo-rodyszeze zu Gunsten bes Adam Belchacki intabulirten Summe pr. 649 fipol. zu Gunften best Erbsteuer = Aerare im Grefuzionswege best rechtsfraftigen Urtheils bewilliget habe.

Da ber Bohnort fo wie auch ber Rame ber Erben bes Karl Belchacki unbefannt ift, fo wird benfelben auf ihre Gefahr und Roften jum ämtlichen Bertreter herr Landee- und Gerichte - Advotat Malinowski mit Substituirung des Srn. Landes: und Gerichts = Aldvo faten Grunberg beftellt, und bem Erfleren der obermahnte Sabular Befcheib zugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Laubrechts.

Lemberg, am 25. September 1850.

(2520)Edift.

Nro. 5898. Bom Butowinaer f. f. Stadt: und Laubrechte wird anmit bekannt gemacht, bag in ber Rechtsfache ber Frau Teresia Körber wider Johann Kinda und Johann Rintzner wegen 1170 fl. 8 fr. CM. zur Hereinbringung a) bieser Forberung b) ber 5%, Zinsen hievon seit 9. October 1846, c) ber Gerichtskosten von 5 ft. 30 fr. C. M. d) ber mit Beschluß vom 27. November 1849 J. 17422 zuerkannten Executionsstoffen pr. 16 ft. 36 fr. E.M., dann ber c) hiemit zuerkannten weiteren Executionstoften pr. 5 fl. 45 fr. C. Dt., Die executive Feilbiethung ber Mealitat Rro, top. 78 in Czernowitz zu Gunften ber Executioneführerin Frau Thoresia v. Körber bewilligt und die Licitation hiergerichts in einem einzigen Licitationstermine am 5. December 1850 Fruh 9 Uhr unter nachstehenben Bedingniffen abgehalten werden wird :

1) Alle Auernfepreis wird ber gerichtlich erhobene Schähungewerth ber Realitat mit 6287 fl. 20 fr. C. Dl. augenommen. Gollte biefe Realität fonach nicht veraupert werden fonnen, fo wird diefelbe bei biefer Tagfahrt um jeden Preis ohne Mudficht auf ben Schätungepreis und

die intabulirten Gläubiger loegeschlagen werben.

2) Jeber Rauftuftige ist verpflichtet ein breiperzentiges Rengeld zu Sanden der Licitatione-Commission bar zu erlegen, welches bem Meifibiethenben in die erfte Rate des Raufpreises eingerechnet, den übrigen Lieis

tanten aber nach geendigter Licitation rudgestellt werben wird.

3) Der Meistbiethende ift verbunden einen Drittel des Meistbothes binnen 30 Tagen nach erhaltener Berftändigung über die Genehmigung bes Licitations.Actes, bas zweite Drittheil binnen 3 Monathen - bas dritte Drittheil binnen ferneren brei Monaten immer vom Zuftellungstage jenes Bescheibes gerechnet, an das Depositenamt biefes Gerichtes bar gu

4) Rady geleisteter Zahlung ber ersten Rate wird bas Raufstud bem Raufer in den physischen Besit übergeben werden, nach ganglicher Sitgung bes Preifes wird bem Raufer bas Gigenthumsbefret ausgefertigt, und die Löschung der Laften mit Anduahme der Lastpost VII. und jener Post, die ber Kaufer nach S. 436 G. D. allenfalls übernehmen wird, eingeleitet werben. Sollte jedoch ber Raufer bie bestimmten Raten nicht genan eins halten, alsbann wird :

5) Die Realität nach §. 451 B. D. ohne neuer Schähung in els nem einzigen Termine auch unter ber Schahung auf feine Befahr und Roften wieder verfleigert werden; in tiefem Falle ift bas Babium jebenfalls gu Gunften ber intabulirten Gläubiger, welche hiemit eine Theils

zahlung erhalten, verfallen. 6) Die Realität fann an Ort und Stelle, ter Grundbuchsertract in ber Regiffratur oder vor der Licitation& Commiffion eingesehen werden. Alus dem Rathe bes Bukowinger f. f. Stadt und Landrechtes.

Czernowitz ben 12, August 1850.

(2541)Obwieszczenie,

Nro. 28293. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski nieobecnych i co do miejsca pobytu niewiadomych, mianowicie: Jacka Skorupkę, Jana Kantego Skorupke, Franciszke z Skorupków Dobiúske, Tekle ze Skorupków Kamockę, Anastazyę ze Skorupków Błeszyńskę, Maryanne z Dobińskich Rotkiewiczowe, Józefe z Kamockich Rzewiskę, Antoniego Kamockiego, nieznanych z imienia spadkobierców Teresy z Bełchackich Starowicjskiej, Kazimierza Bełchackiego, Baltazara Betchackiego, Karoline Manasterske, Sotere Manasterske, Felikse Manasterske, Maryanne z Korystyńskich czyli Korosteńskich Lissowskę, Ludwika Fredro, Wincentego czyli Wincencye Fredro, Maryana Fredro, Teklę z Hordyńskich Chmielowskę czyli Chmielewskę, Karola Bobowskiego, Konstantego Bobowskiego, Maryanne

z Turzańskich Hordyńske, Antoniego, Felixa Jaszowskiego, lub leż ich może już nieżyjących dziedziców z imienia i pobytu nieznanych niniejszem uwiadamia, że P. Maryan Dylewski przeciwko tymże o przyznanie własności całych dobr Bojary zwanych z przynależnem! częściami z Rolowa, Zagacia. Strzyszowszczyzny i z połowy sumy 22200 zlp. z prowizyami z połowy sumy 12660 złp. i z wynagrodzenia wydatków na ulepszenie polowy Rolowa i Zagacia poniesio-nych z prowiz yami pod dniem 27. września 1850 do l. 28293 pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postepowania dzień sądowy na 21. stycznia 1851 o godzinie 10tej przedpołudniem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sad szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obrońca p. Adwokata krajowego Polańskiego, zastępcą zaś jego p. Adwokata krajowego Onyszkiewicza, z którym wytoczona sprawa we-

dług ustawy sądowcj galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony do-wody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli,

Z Rady Ces. Król. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 12. października 1850.

Edift. (2516)

Mro. 26021. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit befannt gemacht, daß fur die dem Wohnorte nach unbefannten Gabriele Madrzejowska und Eleonore Janowicz, und für den Fall des bereits erfolgten Tobes einer berfelben, beren unbefaimten Erben behufs ihrer Berftanbis gung von ber Schähungsbewilligung ddto. 23. Mai 1850 Bahl 13611 ihrer Realitaten in Przemysl Cons. Nro. 157 und 149 gur Befriebis gung ber hinter Marcell Gottsohner ruckftandigen Forberung des Staats' ichabes pr. 41 fl. 10 1/4 fr. C. M., da ihr Wohnort unbefannt ift, Herr Landes-Advofat Dr. Weigle jum Bertreter, herr Landes Advofat Dr. Madurowicz jum Gubftituten auf ihre Gefahr und Untoften bestellt wurden. - Sievon werden biefelben mittelft Gbittes in Renntniß gefest. Mus bem Rathe bes f. f. Landrechtes.

Lemberg am 26. September 1850.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 7go do 12go października 1850.

Laskiewicz Teresa, malżonka c. k. kapitana, 36 l. m., na ostabienie mózgu-Sawczyński Ludwik, stolarz, 59 l. m., na febrę kons. Jaworowicz Seweryna, dziecię szewca, 9 mics. m., na anginę. Lefezyk Marya, 1 godz. m., z braku sił żywotnych. Malinowski Jan, 2 dni m., dto. Malinowska Marya, 3 dni m., dto. Leśny Matwyi, aresztant, 39 l. m., na febrę kons. Kozłowski Stanisław, dozorca więżniów, 50 l. m., na suchoty. Tansch Frańciszek, dziecię dozorcy więżniów, 14 mies. m., na anginę. Tansch Franciszek, dziecię dozorcy więzolow, 14 mies. m., na ar Iwaniewicz Wiktorya, zgrobnica, 50 l. m., na gangrenę. Topolnicka Aniela, dziecię pisarza, 5 l. m., na anginę. Gut Michał, 14 dni m., na konwulsyę. Barszczyński Antoni, dziecię wożnicy, 4 mies. m., na konsumcyę. Grzybowska Julia, żona służącego, 29 l. m., na sucholy. Zubrzycka Antonina, dziecię błacharza, 30 l. m. dto. Tomasz Franciszek, piwniczny, 55 l. m., na puchlinę wodną. Deneika Katarzyna, służąca, 32 l. m., dto. Kwiatkowska Franciszka, zarolnica, 43 l. m., dto. Heneika Katarzyna, służąca, 32 l. m., dto.
Kwiatkowska Franciszka, zarobnica, 43 l. m., dto.
Ropan Jędrzej, domokrążca, 32 l. m., na tyfus.
Procayło Szymon, krupiarz, 75 l. m., dto.
Kotlicka Franciszka, żona stolarza, 47 l. m., dto.
Car Michał, zarobnik, 32 l. m., na biegunkę.
Huss Katarzyna, sierota po stolarzu, 11 l. m., na zapalenie blony múzgowej.
Mościcka Marya, służąca, 25 l. m., na febre połogową.

% y d 7, i.

Brauer Hendel, dziecię szewca, 5 nied. m., na konsumcyę. Blauer Rifke, dziecię machlarza, 2 l. m., na febrę konsumcyjną.
Schacht Salamon, żebrak, 55 l. m., na sparaliżowanie pęcherza.
Queller Malke, służnea, 17 l. m., na nerwową goraczkę.
Pontanes Chane, żebraczka, 74 l. m., ze słarości.
Wrabetz Baite, żona tandyciarza, 24 l. m., na sucholy.
Landau Schia, dziecię machlerza, 10 mies. m., na zapalenie mózgu.
Rakowitz Chasket, dziecię nauczyciela, 10 mies. m., na zapalenie pluc.
Wixel Reisel, dziecię kuśmierza, 6 mies. m.,

## Anzeige = Blatt.

# Doniesienia prywatne.

2462) UNVIADOMIENIE. (3) 8 Podpisany zawiadamia Szanowną Publiczność, iz zalożył praco-2462) Hwnie swawe Lwowie na nowej ulicy pod liezba domu 284, gdzie każdej chwili dostać można sukień męskich gotowych wszcikiego rodzaju i w rozmaitym guście, po miernych cenach,

Przytem oznajmia, iż prócz gotowych ubiorów przyjmuje wszel-kie zamówienia, które zawsze na czas oznaczony ukończone będą.

Aponnary rromperous, and asserting the second secon

Pomieszkanie do wynajęcia. Pod Nrem 126 przy wyższej ormiańskiej ulicy, jest pierwsze piętro całkiem nowo urządzone do wynajęcia, składające się z 5 po-koi, sali, przedpokoju, kuchni angielskiej, piwnicy, strychu. — Bliższa umowa z właścicietem tamże na 3ciem piętrze. (2468-5)

R ozporządzeniem Wysokiego Ministerstwa z dnia 13. sierpnia 1850 1. 2144 został Antoni Kochanowski, mianowany adwokatem krajowym w Czerniowcach, a 28. września 1850 w c. k. sądzie apelacyjnym w tej własności złożył przysiege.